Ungeigenpreis 15 Grofchen für bie Millimeterzeile. /// Fernsprechanichlus Dr. 6612

Bezugspreis 1.20 zł monatlich.

Blatt der Westpolnischen Candwirtschaftlichen Gesellschaft St. z. Blatt des Verbandes deutscher Genossenschaften in Polen T. z. Blatt des Verbandes landw. Genoffenschaften in Westpolen T. z. Blatt des Verbandes der Güterbeamten für Polen in Poznań T. z. Blatt des Posener Brennereiverwalter-Vereins T. z.

24. Jahrgang des Pofener Genoffenschaftsblattes.

26. Jahrgang des Posener Raiffeisenboten 

nr. 16

Doznań (Posen), Zwierzyniecła 13, II., den 23. Upril 1926

7. Jahraana

Nachbrud bes Gesamtinhaltes nur mit Erlaubnis ber Schriftleitung gestattet.

In unsere Mitglieder (Beitragszahlung). — Anderung der Geschäftszeit. — Geldmarkt. — An die ehemaligen Schüler der Landwirtichaftlichen Schule zu Birnbaum. — Ermäßigungen für die Besucher der diesjährigen Mastviehausstellung in Posen. — Brennerkursus. — Jauchetechnik. — Was dei der Aussaat der Gemüs zu beachten ist. — Soll die Genossenschaftsleitung der Gegenwart leben oder an die Zukunst denken? — Marktberichte. — Bekämpfung der Dasselssleige, — Zur Gründung von Milchfontrollvereinen. — An unsere Genossenschaften betressend Steuern und Stempeln. — Zur diessährigen Posener Mustermesse. — Absage der Mastviehe ausstellung.

3

#### Un unfere Mitglieder.

Unter Bezugnahme auf den im "Zentralwochenblatt" Dr. 6 und 7 bom 12. bam. 19. Februar 1926 veröffent= lichten Beschluß ber Delegiertenversammlung vom 4. Februar 1926, betreffend Beitragszahlung für bas laufende Geschäftsjahr, weisen wir besonders auf den gesperrt gedrudten Absat bin, wonach ber Borftand in Gemeinschaft mit ben Auffichtsratsvorsitzenden ermächtigt wird, die Unpaffung der Beiträge an die jeweilige Lage vorzunehmen, um bas Befteben ber Berufsorganisation auch bei etwa weiter fich andernder Gelblage zu fichern.

Wir ftellen fest, daß nur die bereits gezahlten Beiträge bam. Beitragsanteile, ber voraussichtlich erfolgenden Unpassung, b. h. Erhöhung in Papierztoth, nicht mehr unterliegen. Die infolge ber allgemeinen Preiserhöhungen sich fteigernben Ausgaben unferer Gefellschaft burften bagu amingen, bon bem einstimmigen Beschluß ber Delegierten= berfammlung Gebrauch zu machen und eine Anpaffung ber Beiträge burch Erhöhung in Papierztoth vorzunehmen.

Wir raten unseren Mitgliebern, die ihrer Beitrags= pflicht noch nicht genügt haben, bas bisher Verfäumte umgehend zu erledigen, ba nach Festsetzung bes Stichtages für die Erhöhung Ausnahmen nicht mehr zugelaffen werden fönnen.

Westpolnische Landwirtschaftliche Gesellschaft.

#### Aenderung der Geschäftszeit.

Bon Montag, ben 26. April b. 38. sind unsere Geschäftsräume

von 71/2 bis 21/2 Uhr,

am Sonnabend von 71/2 bis 2 Uhr geöffnet.

Sprechftunben ber Borftanbsmitglieber von 10 bis 1 Uhr.

> Berband beuticher Genoffenschaften Berband landwirticaftlicher Genoffenschaften Genoffenschaftsbant Poznan Landw. Bentralgenoffenschaft Landw. Bentralwochenblatt.

#### Bant und Börse.

3

#### Geldmartt.

| Rurie an der Bofener                                                                                                                                                                                                                                                           | Börse vom 20. April 1926.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bant Brzempstomcóm III.                                                                                                                                                                                                                                                        | & SartintalVII. Em 30 1/00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Bant Brzemysłowców I.—II. Em.                                                                                                                                                                                                                                                  | E. HartwiglVII. Em. —,30 <sup>6</sup> / <sub>00</sub> Dr. R. Way, IV. Em. 20,—%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Bant Zwigstu IXI. Em.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 4,-0/00                                                                                                                                                                                                                                                                        | I-VII &m0/ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Polsti Bank Handlowy                                                                                                                                                                                                                                                           | 1VII. Em. —,—%  Whyn Ziemiański 1II. Gm. (19.4.)—80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 11 (5m (19.4) - 80.0/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| IIX. Em,                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1II. Em. (19. 4.) —, 80 % of Unia I.—III. Em. (19. 4.) —, 80 % of Unia I.—III. Em.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Poznansti Bant Biemian                                                                                                                                                                                                                                                         | Atwawit (1 Aftie z. 250 zł.) —.— zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| I.—V. Em                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21/ w 10/ (Pot 10 w) ( A off)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| H. Cegielsti-Att. IX. Em.                                                                                                                                                                                                                                                      | 3½ u. 40/0 Bof. landschaftl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| (1 Aftie zu zł 50) ——— zł                                                                                                                                                                                                                                                      | Bfdbr. Bortriegsstde. (19.4.)36,—0/00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Centr. Efor IV. Cm (19.4.)—,45 $^{0}/_{00}$ Goplana I.—III. Em. —,— $^{0}/_{00}$ L.—II. Em. —,— $^{0}/_{00}$ Derzfeld Victorius I.—III.                                                                                                                                        | 31/2—4 % Pof. landschaftl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Soplana I.—III. Em. —,— 1/00                                                                                                                                                                                                                                                   | Pfandbr. Kriegs-Stde,- %or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Hartwig Rantorowicz                                                                                                                                                                                                                                                            | 4% Bof. BrAnl. Borfriegs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| L-II. Em,- 0/00                                                                                                                                                                                                                                                                | Stde. (19. 4.) 40,— 1/on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Herzfeld Victorius IIII.                                                                                                                                                                                                                                                       | 60/9 Roggenrentenbr, d. Pol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| em,/                                                                                                                                                                                                                                                                           | Candicali pt. 1 cir. mir. 0,30 Zi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Lubon, Kabr. brzeiw.ziemn.                                                                                                                                                                                                                                                     | 8% Dollarpfandbr. d. Pol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| IIV. &m %00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Landschaft pro 1 Doll. 5.55,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Rurie an der Warichaue                                                                                                                                                                                                                                                         | Börte vom 20. April 1926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 belg. " 35 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 144,— zł                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 öfterr. Schilling "135.825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 5 % Konbertierungsanleihe.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Dollar = Sloty 9,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| has at 100 - 29 50                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 hautiche Mort - Qinta 943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| pro zł 100,— 32.50 " 8% poln. Golbanleihe, pro zł 100,— 144,— "                                                                                                                                                                                                                | 1 986 Ctarling — Plata 16 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| o 70 point. Solounierye,                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 the Team = 010th 40,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 8%, poln. Golbanleihe,<br>pro zł 100,— 144,— "100 franz. Franken — 180ty 32,—                                                                                                                                                                                                  | 100 Kall Gullan Dlata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 100 franz. Francen = Bioth 32,—                                                                                                                                                                                                                                                | 100 goul Guiden = Stord -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 0% Ciunti Dune                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 tschech. Kronen - " 28,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Anleihe pr. 1 Doll. = 3loty 7,36                                                                                                                                                                                                                                               | The state of the s |  |
| Distontsat der Bant Polsti 19                                                                                                                                                                                                                                                  | 00 00 10 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Rurje an der Danziaer                                                                                                                                                                                                                                                          | Börse vom 20. April 1926.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1Doll. = Danz. Gulden 5,1895                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 Floth =<br>Danziger Gulben 51.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1 Pfund Sterling = 25,21                                                                                                                                                                                                                                                       | Vanziger Gulden 51.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Danziger Gulben                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Rurse an der Berliner                                                                                                                                                                                                                                                          | Börse vom 19. April 1926.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 100 hou. Gulden -                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Dollar = disch. Wet. 4,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| beutsche Mark 168,48                                                                                                                                                                                                                                                           | 5% Dt. Reichsanl. —.43 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 100 schw. Frank -                                                                                                                                                                                                                                                              | Ostbank-Att. " 70,— %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| beutsche Mark 81,06                                                                                                                                                                                                                                                            | Danziger Gulben 51.50  Börje vom 19. April 1926.  1 Dollar — bifch. Mt. 4,20  5% Dt. Reichsanl. — 43 % Ofibant-Att                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1 engl. Pfund =                                                                                                                                                                                                                                                                | Oberschl. Etsen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| beutsche Mark 20,421                                                                                                                                                                                                                                                           | bahnbed. 55,— %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 100 Rloty =                                                                                                                                                                                                                                                                    | Laura-Hütte 39,50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| beutsche Mark 41,10                                                                                                                                                                                                                                                            | Hohenlohe-Werke 18.60 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Amtliche Durchschnittskur                                                                                                                                                                                                                                                      | e an der Warschauer Börse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| für Dollar:                                                                                                                                                                                                                                                                    | für schweizer Franken:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| (14. 4.) 8,90 (17. 4.) 8,85                                                                                                                                                                                                                                                    | (14. 4.) 172,15 (17. 4.) 171,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| (15. 4.) 8.85 (19. 4.) 9.20                                                                                                                                                                                                                                                    | (15. 4.) 171,325 (19. 4.) 178—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| (16. 4.) 8.85 (20. 4.) 9.60                                                                                                                                                                                                                                                    | (16. 4.) 171,20 (20. 4.) 185,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| für Dollar: für schweizer Franken: (14. 4.) 8,90 (17. 4.) 8,85 (14. 4.) 172,15 (17. 4.) 171,26 (15. 4.) 8,85 (19. 4.) 9,20 (15. 4.) 171,325 (19. 4.) 178— (16. 4.) 8,85 (20. 4.) 9,60 (16. 4.) 171,20 (20. 4.) 185,80 Blotymäßig errechneter Dollarfurs an der Danziger Börse: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Our D. D. proposition of course                                                                                                                                                                                                                                                | luis un bet eunique voice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| (14, 4,) 9.09                                                                                                                                                                                                                                                                  | luis un bet eunique voice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| (14. 4.) 9,09<br>(15. 4.) 9,01                                                                                                                                                                                                                                                 | luis un bet eunique voice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| (14. 4.) 9,09<br>(15. 4.) 9,01<br>(16. 4.) 9,23                                                                                                                                                                                                                                | furs an der Danziger Börse: (17. 3.) 9,26 (19. 4.) 9,98 (20. 4.) 10.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

#### Bauernvereine und Weftvolnijde Landwirtschaftliche Gefellichaft.

#### Bertaufstafei.

Bu verkaufen: 10 gute Milchkühe, schwarzbunt, herdbuch-fähig, teils tragend, teils frischmelkend, 3—8 Jahre alt, aus ge-pflegter, gesunder Herde; freie Wahl des Käusers nicht ausge-ichlossen. Anfragen an die Westpolnische Landwirtschaftliche Ge-tellschaft, E. B., Poznan, Fr. Rataszzaka 39 I.

#### Dereins-Kalender.

Bezirk Kofen II. Ortsberein Sokolniki. Berfammung Montag, den 26. 4., nachm. 3 Uhr, im Gajthaus in Sokolniki. Bortrag des herrn Berb = Bofen.

Banderlehrkursus Nown Tomyst. Der Leiter des Lehrgangs ift Diplomlandwirt Chudziństi. Der Beginn des Kursus ist auf Montag, den 26. 4., borm. 10. Uhr, festgesett. Die Teilnehmer werden gebeten, sich zu diesem Zeitpunkt in dem Lokal des Herrn Pflaum am Bahnhof Nown-Tomyst einzussinden. Gerr Haubtgeschäftsführer Kraft wird an der Eröffnung teilnehmen. Es wird hierdurch nochmals auf diesen Kursus hingewiesen und den Landmitten geraten ihre Söhne daran teilnehmen zu lassen ben Landwirten geraten, ihre Sohne baran teilnehmen zu laffen.

Berein Nojewo. Bersammlung am Sonnabend, dem 24. 4., nachm. 3 Uhr. im Bereinslofal. Vortrag des Hern Diplomland-wirt Zern über "Saatenpflege". Der Geschäftsführer wird im Laufe des Bormittags bei herrn Materne in Nojewo für die Witzglieder Einkommensteuererklärungen ansertigen. Formulare sind mitzubringen.

Berein Miebzuchowo (Rupferhammer). Berfammlung am Sonntag, bem 25. 4., nachm. 5 Uhr, bei Riemer. Bortrag des herrn Biefenbaumeisters Blate und des herrn Rofen über "Wirtschaftsfragen"

Bauernverein Grubno. Berjammlung am Sonntag, 25. 4., mittags 2 Uhr, im Bereinslofal. Bortrag des Herrn Biesenbau-meisters Plate und des herrn Rosen.

Bauernverein Podwegierki Der Kockfursus beginnt am Mitt-woch, dem 28. 4., mittags, im Evangelischen Betsaal. Die Teil-nehmerinnen werden ersucht, um diese Zeit sich dort einzusinden. Leiterin des Kursus ist Fraulein Bittig.

Der Berein Kakolewo veranstaltet am 16. 5. in Schwarz-hauland (Czarna ol.) eine Bersammlung mit anschließendem ge-mütlichen Beisammensein. Bon befreundeter Seite ist für die Mitglieder eine Tonne Bier und Zigarren gestiftet worden.

Die Sprechstunden finden im Monat Mai an folgenden Tagen statt: Nowh Tomhs! am 6., 13., 20. und 27. bei Kern; in 3 ba f zhn am 14. und 28. bei Trojanowski; in Miedzh-ch'ed da m 7. und 21. im Kurhaus; in Brzesnia am 11. und 25. bei Haenisch — in der Zeit von ½10 bis ½12 Uhr vorm.

Rofen.

#### Begirtegeichäfteftelle Unefen.

Bauernverein Berkowo-Niemezhn (Hohenstein-Riehoff). Berfammlung am Donnerstag, 29. April, nachmittags I Uhr, im Versammlungslokal. Vortrag des Herrn Gartenbaudirektors Reissert über das Thema: "Weinbereitung, Einweden und Obstwerwertung". Damen sind besonders willsommen und werden gebeten, Kostproben mitzubringen.

Landwirtschaftlicher Berein Lubowo (Libau). Bersammlung Dienstag, den 27. 4., nachmittags 2½ Uhr, im Gasthaus Lubowo. Bortrag des herrn Gartenbaudirektors Reisser über das Thema: "Weinbereitung, Einweden und Obstberwertung". Damen find befonders willfommen und werden gebeten, Roftproben mitzu-

Begirf Rogafen.

Bauernverein Buschvorf. Versammlung Sonnabend, 1. Mai, rachm. 4 Uhr. Vortrag des herrn Schilling-Reumühle.

Landw. Berein Obernit. Berfammlung Donnerstag, 6. Mai, borm. 11 Uhr. Bortrag des Herrn v. Saenger = Lufowo.

Bauernverein Rogasen. Dienstag, 4. Mai, nächstes zwang-loses Beisammensein mit Borträgen bei Droese.

Sprechstunden: In Mitschenwalde am 5. Mai (Mittewoch, in Obornif am P. Mai, in Czarnifau am 8. Mat.

#### Bezirk Sobenfalza.

Bauernverein Strelno. Bersammlung Sonnabend, 24. April, nachm. 4 Uhr, bei Wiedemeher in Strelno. Vortrag über "Obitzund Beerenweinbereitung" von Gartenbaudireftor Reissert = Posen. Weinz und Obstproben mitbringen. Hausfrauen und Töchter sind hierzu besonders eingeladen.

#### Bezirf Liffa.

Versammlung am 25. 4. nachm. 4 Uhr, in Gofthn. Vortrag von Landwirtschaftslehrer Chubahnsfi-Schroda über Saathslege und Unfrautbekämpfung. Aussprache über Flurschau, Sinsommensteuer, Rentenzahlung, Sagelversicherung auf Goldstatt.

Hautsprechtag in Liffa Mittwochs von 8-1 Uhr.

Sprechstunden: am 7. und 21. in Rawitsch, am 14. und 28 in Wollstein.

Reit- und Sahrturnier.

Es ist beabsichtigt, bas erfte biesjährige Reit= und Fahre turnier Enbe Mai im Rordweften ber Bojewobichaft mit folgendem Programm zu veranstalten:

Programm.

I. Buchtmaterialprüfung.

a. Warmblüter. Leichte, schwere.

b. Raltblüter.

in Westwolen nachweislich gezogen.

II. Gignungsprüfung fur Reitpferbe bis gu 8 Jahren gu reiten von herren und Damen.

Bei genügender Beteiligung wird bie Berren= unb Damen=Abteilung getrennt beurteilt.

III. Dreffurprüfung RL 2.

IV. Jagbipringen ber Anfängerklaffe.

Offen für Bierbe, die teinen erften und zweiten Breis gewonnen haben.

Hochiprunge bis 1 m, Weitsprunge 2,50 m. V. Jagbspringen Kl. L.

Diffen für alle Bierbe.

Pserbe, die bereits erste Preise im Jagdspringen L. M. u. S. gewonnen haben, springen 3 hindernisse um 10 cm höher. Pserde, die 3 und mehr erste Preise gewonnen haben, springen 3 hindernisse um 20 cm höher.

Sochiprunge über 1.10 m. Beitsprunge nicht über 3 m.

VI. Eignungsprüfung für Gefpanne.

a) Ginfpanner. b) Mehrspänner.

Renngeld pro Bierb und Ronfurreng 10 zl. Für bie Buchtmaterialsprufung ift ein Renngelb von 5 zi zu zahlen.

Nennungeschluß am 15. Mat 2 Uhr nachmittags. Nachnennungsichluß am 29. Mai abends 8 Uhr bei

boppeltem Renngeld.

8

Alle Rennungen und Rachnennungen find birett an bie Westpolnische Landwirtschaftliche Gesellschaft in Pofen zu richten.

Allen Mennungen ift gleichzeitig bas Renngelb beigufügen.

#### Wehpolnische Landwirtschaftliche Gesellschaft stow. zar. Poznań, ul. Fr. Ratajezata 39 L.

#### Befanntmachung für die Schüler und ehemaligen Schüler der Candw. Winterfcule ju Birnbaum.

Wie im vorigen Jahr, fo findet auch in diefem eine Ausammenfunft gur Bofener Meffe am 3. und 4. Mai ftatt. Sammelpunkt am Sauptbahnhof, um 9 Uhr früh am Montag, dem 3. Mai. Am 3. Mai Besicktigung des Mastviehhofes, nachmittags Vorführung des Idw. Lehrfilms der W. L. G. Am 4. Mai Besichtigung der Ausstellungsftände und Ausflug nach Solatsch. Benn Unterfunft erwünscht, bittet um baldige Anmelbung. Dipl. agr. Zern.

#### Ermäßigungen für die Beincher der diesjährigen Mattviehaustellung in Dofen.

Wir haben schon wiederholt in unserem Blatte darauf hingewiesen, daß in der Zeit vom 1. dis 3. Mai die Mastviehausstellung auf dem Städtischen Schlacht- und Viehhof stattsindet. Nach Mück-sprache mit dem Ausstellungskomitee werden Mitgliedern unserer Gesellschaft auf Vorweis ihrer Mitgliedstarte vom Jahre 1925 oder 1926 Ermäßigungen auf die Gintrittetarten gewährt. Da bie Mastviehausstellung in der Beit der Bosener Messe stattfindet, haben die Teilnehmer auch Gelegenheit, die Messe zu besichtigen. Beftpolnifde Landwirtschaftliche Gefellichaft.

### Brennerei, Trodnerei und Spiritus.

#### Brennerfurfus.

Bom 14. Juni bis 17. Juli b. 38. findet für Brenner, insbesondere für Bratifanten und Behilfen von Brennereien, welche der Poznańska oder Pomorska Spółka Okowiciana angehören, ein Brennerfurfus unter ber Leitung bes Professors Chrzaszcz in einer der Institute der landwirtschaftlichen Fakultät der Universität in Poznań-Sołacz statt. Vorträge (in polnischer Sprache) und Laboratoriumsübungen (zusammen 140 Stunden) werden folgende Wegenstände umfaffen:

Chemie, Bhufit, Botanit mit Diftrobiologie, Elettrotechnit, Dampfteffelweien, Majdinen, Brennerweien und Spiritus=

besteuerung.

Die Kosten der Beranstaltung trägt die Poznańska Społka Okowiciana. Die Rurjusteilnehmer find von der

Entrichtung bes Lehrgelbes befreit.

Meldungen um Aufnahme find bis zum 5. Juni b. 38. an den Borftand ber Poznańska Spółka Okowiciana, Poznań, ul. Cieszkowskiego 4, zu richten.

11 Dünger.

#### Jauchetechnit.

Gin Beitrag gur Stallmift- und Jauchegewinnung und -verwertung.

Bon Baul Blath, Jaucheingenieur, Geismar-Göttingen.

In bem uns Landwirten aufgebrängten Rrieg mit filbernen Rugeln vermiffe ich bisher immer noch ein ausgezeichnetes Rampfmittel gegen Betriebsausgaben, nämlich bie Stalljauche. Wäre ben Landwirten flar, wieviel sie bon ihren jährlichen Ausgaben für Kunstdunger streichen könnten, wenn sie ihre jährlichen Jauchenmengen zwedentsprechend in ben Wirtschafts- und Düngerplan einreihen würden, ftande es mit ben Gelbberhaltniffen in ben ein-

gelnen Betrieben bestimmt fehr viel beffer.

In meiner nunmehr langer als zehnjährigen Pragis im Bau bon Jauchesammelanlagen, Dungerftätten und Jauchegeräten, habe ich eine bestimmte Einheitlichkeit in biefen Fragen herausgeschält, die die Grundlage für bie heutige Jauche und Stallmisttechnik bilben. Wer diesen ungemein wichtigen Fragen seine Aufmerksamkeit nicht wibmet, wird rückkändig, und bann weiterhin ein Schuld-knecht der Wechsels und Zinseninstitute bleiben. Wer sich aber bon unnötigen Musgaben freimachen will, muß die Sauche- und Stallmistfrage genau fo beherrichen, wie er die Runftbungerfrage beherricht. Ber fich nun ernftlich vor-nimmt, die Jauche und ben Stallmift beffer als bisher gu verwerten, muß zunächst wissen, wieviel Jauche er über-haupt in einem Jahre hat. Er muß sich auch darüber ganz far fein, daß eine rationelle Runftbungeranwenbung nur burch gleichzeitig nebenhergehende befte Stallmift- und Jauchegewinnung und -anwendung möglich ift.

Ein Betrieb produziert jährlich an Jauche, wie nach-ftehendes Beispiel zeigt, folgenbe Mengen:

Bon 60 Mittelfühen bei Stallfütterung .. à 3,6 cbm = 216 cbm (bei Weibegang nur 2 cbm jahrlich)

Bom Jungvieh, weil es auf die überdedte Dungerftatte

von 20 Menschen (Gutsarbeitern usw. ...) à 1 cbm =

gehört und nicht an bie Rette, teine Jauche. 10 cbm Bon 10 Dofen à 1 cbm nach Abzug aller Wege ufw. = bon 36 Pferben und Fohlen ..... à 1 cbm = von 60 großen Schweinen burchichnittlich à 1,5 cbm =

17

Auf Grund der praktischen, langjährigen Erfahrung ber sächsischen Landwirte (die Landwirte des Freistaates Sachsen haben die bestentwickelste Jauchewirtschaft) bringen 1200-1300 Liter Jauche sofort mit bem Jauchebrill ein= gehadte Jauche genau soviel von der gleichen Fläche hervor wie ein 3tr. Ammoniak. Da 1 3tr. Ammoniak ca. 12—13 Mk. kostet, ist der Wert von 1 cbm Jauche, also 1000 Liter = 10 Km. Bei 370 cbm Jauche sind dies rund 3700 Mk., in 10 Jahren 37000 Mk., in 30 Jahren (so lange wirtschaftet ungefähr ein Landwirt) sind bas 111 000 Mt. Der Kunftbungeretat diefes Gutes beträgt jährlich 10 000 Mt., in 10 Jahren 100 000 Mt., in 30 Jahren 300 000 Mt.

Davon kann er 111 000 Mt. ersparen, wenn er die Sauche gur richtigen Zeit ausbringt, ftatt wie bisher gur unrichtigen Beit; benn es muß doch zugegeben werden, baß trot bes hoben Standes der deutschen Landwirtschaft immer

noch die Stallmift= und Jauchebewirtschaftung eine Difwirtschaft ist. Wenn sich nun an obigem Beispiel der Landwirt vorstellt, wie groß ein Berg Getreide sein muß, um 111 000 Mt. in 30 Jahren oder 3700 Mt. in einem Jahr zu schaffen, dann wird ihm wohl endlich gründlich begreif-lich werden, welche Fehler er bisher hierin begangen hat. Die Sauptschuld hieran trifft alle die herren mit und ohne Titel und Würde, die es mit ihrem Namen bereinbar fanden, in jedem Vortrag auf einer Versammlung der Landwirte ca. 1½-3 Stunden zu sprechen, und nur 2-5 Misnuten über Fauches und Stallmist. Eine Einrede, die bisher ausgefahrene Jauche hätte doch auch Wert, tann ich nicht gelten laffen. Denn genau fo wie der Landwirt die Runftblinger nicht zur unrechten Zeit ausfährt und aus-ftreut, genau so barf er bies nicht mit ber Jauche tun. Er muß fie behandeln und vor Regen und Spulmaffer ichugen. wie den Runftbünger auch, er muß sie aufbewahren für eine Beit, in ber ber Boben mit feinen Batterien bie leichts löslichen Pflanzennährstoffe verarbeitet und nicht zu einer Beit, wo ber Boben tot ballegt, wie beim Frost 3. B. Als bornehmsten Grundsatz merte sich jeber, ber Jauche entfprechend dem Stand ber beften wiffenschaftlichen Erfahrungen berwerten will, daß es zum Ausfahren von Jauche nur eine Zeit gibt, das ist das warme Früh-jahr, die Zeit von Anfang April bisnach dem ersten Schnitt, also bis Ende Juli. Nur dann, wenn die Bobenbatterien arbeiten, und bas fonnen fie nur bei Luft, Feuchtigfeit und Bärme, wird die Jauche rest-los verwertet. Wer sie zur anderen Zeit auß-fährt, treibt Verschwendung. Hiermit komme ich nun zu der Frage ber Größe der Jauchegrube. Obiger Betrieb gebraucht eine Grube von ¾ von 370 cbm = ca. 272 cbm. Die praktische Größe ware also etwa 10 m lang × 10 m breit × 2,75 m tief. Es braucht hierüber teiner erstaunt zu sein. Die anderen Wirtschaftsgebäude find ja noch viel größer und teurer. Für jeden modernen Betrieb gibt es nur eine Zentraljauchegrube, die vielen fleinen Jauchegruben, die eher als Rattenlöcher usw. anzuprechen sind, find das beste Spiegelbild eines rückständigen Landwirts, wozu auch eine nicht überbachte Dungerftatte gehört. Zur Unterbringung der Jauche bedient man sich der von mir erfundenen Jaucheverteilschare bzw. der von mir gebauten, in ca. 1000 Stück in Deutschland bereits laufenden jauchenden Hadmaschinen. Wäre im Tiefstall die Sammlung und die Konzentrierung des Jauchestickstoffes auch als spezifisches Ropfdungemittel gewährleistet, so wäre gegen die bisherige Tiefftallung nichts einzuwenden. Doch hierüber in ber nächsten Nummer. Auch ich möchte balb über jeben mobernen Betrieb in flammenben Lettern geschrieben sehen:

Spare beffer, leifte mas, Bern endlich auch von Jauche mas, Erft bann haft Du, kannft Du, giltst Du was!

Gemuse-. Obst: und Gartenbau.

17

### Was ist bei der Aussaat der Gemuse zu beachten?

(Nachdrud berboten.)

Gar oft hört man im Frühjahr die Rlage, daß der Samen nicht aufgehen will. Man ist da gleich mit verschiedenen Erklärungen bei ber Sand. Meift muß der Samen daran schuld sein, der nicht keimfähig gewesen ist, vielleicht wegen seines Alters. Daß aber ber betreffende Garten-liebhaber burch solche Aussaat selbst an dem unregelmäßigen Aufgehen seines Samens schuld ist, kommt ihm häufig nicht zum Bewußtsein. Und doch ift es fo! Es wird beim Gaen noch viel zu wenig die Größe des Samens, sowie die Burichtung des Kulturlandes beachtet.

Was braucht bas Samenkorn zum Reimen? Das Samenkorn braucht zum Reimen Licht, Luft und Wärme. Hat es diese Wachstumsförderer, dann wird ber Samen auch gut aufgehen; fehlt einer von diesen, so brauchen wir uns über schlechten Aufgang nicht zu beklagen. Ebenso spielt auch die Zubereitung der Saaterde eine große Rolle. Die Saaterde muß loder sein, damit die Wurzel gut eindringen kann; je tieser der Boden gelodert ist, um so vollkommener entwickeln sich die jungen Pslänzchen. Da der meiste Samen klein ist, muß der Boden loder und klar sein, damit der Keim sich durchzwängen kann. Ist der Boden klobig und krustig, dann ist es kein Wunder, wenn so viele Pslänzchen ausbleiben. Aber der Samen will nicht nur aufgehen, sondern er will auch wachsen; daher nuß auch der zum Gedeihen der Pslanzen notwendige Vorrat an Kährstoffen vorhanden sein.

Wann foll gefät werden? Diefe Frage läßt sich nicht leicht beantworten. Die Zeit der Aussaat richtet sich nach ber Witterung. Jedoch soll man nicht zu spät faen. Raturlich ift auch ein zu frühes Gaen zu bermeiben, weil bie harteren Frofte bas im Boben angekeimte Samenforn erbarmungslos vernichten. Obgleich die Sauptaus= faatzeit Marz, April und Mai ift, fo hat der Gemüsegartner doch das ganze Frühjahr und ben ganzen Sommer hindurch ju faen. Ift man ein Freund ber grunen Erbfen, fo werden diese vom März bis Juli dreis bis viermal in bestimmten Zwischenräumen gefät. Bohnen fät man einige Male von Anfang Mai bis Mitte Juni. Auch Sommerfalate, Rohlrabi, Birfing, Blumenkohl, Endivien, Spinat, Peterfilie, Rerbel, Radies und Rettiche werben zweis bis viermal ausgefät, um immer Rachwuchs zu haben. Winterfalat, Spinat, Rarotten, Peterfilie fat man fogar noch im August und September, um fie im Frühjahr zeitiger gu haben.

3 mei hauptfehler bei der Ausfaat. meiften Saaten gehen fo schlecht auf, weil zu bicht und gu tief gefät wird. Bu tief wird häufig bei ber Rillenfaat und gu bicht bei ber Breitfaat gefat. Die Breitfaat wird meift auf ben Dorfern angewandt. Damit ber Same gleichmäßig verteilt wird, ift es gut, wenn ber Anfänger bas Beet zuvor mit einer bunnen Schicht roten ober noch beffer weißen Candes übergieht. Er erfennt bann bie ausgestreuten duntlen Samenförner beffer und tann leicht beurteilen, ob er zu bicht ober zu bunn gefat hat. Das Bededen des Samens erfolgt burch Sin- und Bergieben ber Sarte, durch leichtes Unterhaden ober durch Aufftreuen von Sand, Torfmull oder burchgefiebter feiner Erbe. Samen foll nicht höher mit Erbe bededt werben, als er felbft ftart ift. Bum Reimen ift nur nötig, daß die Samentorner vollftändig bedeckt find. Rur Erbien und Rüben vertragen eine ftarfere Bedeckung. Bohnen bagegen, die 10 Bentimeter tief liegen, verfaulen und feimen nicht mehr. Reihen- und Rillensaat ift ber breitwürfigen vorzugiehen, weil die Beete leichter gelockert und vom Unkraut rein gehalten werden können. Will man die Reihenfaat, was fehr zu empfehlen ift, anwenden, so zieht man nach ber Schnur Millen, beren Tiefe fich nach dem Samen richtet. Garten-, Buich- und Stangenbohnen werden fo gefät, bag immer etwa 4-5 Pflanzen in Abständen von 50-60 Zentimeter stehen stehen.

#### Genoffenichaftswesen.

18

## soll die Genoffenschaftsleitung der Gegenwart leben oder an die Zutunft denken?

18

Auf allen Unterverbandstagen im Frühjahr 1926 wurde zunächst verhandelt über "Zukunstsaufgaben unserer Genoffenschaftsorganisation". Bielleicht haben nicht alle Zuhörer ihre gegenteilige Meinung über die Fassung des Themas in dieselbe ablehnende Form kleiden wollen, wie ein überzeugter Genoffenschafter auf dem letzten Unterverbandstage, der nur Segenwartsarbeit für eine Genoffenschaft gelten lassen wollte. Innerlich werden aber sicher sehr viel andere Genoffenschafter mit ihm derselben Meinung sein, daß eine Genoffenschaft so lange nicht an die Lösung von Zukunstsaufgaben herangehen dürse, als es ihr nicht gelungen sei, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Gegenwart zu meistern. So mancher treue Schatmeister und Borüscher und mit ihnen viele andere eifrige Glieder

der Berwaltungsorgane mögen bei der Aussprache in einen inneren Zwiespalt geraten sein. Soll die Genossenschaft für die Gegenwart wirken oder muß sie an die Zukunft benken? Und doch wäre die Frage so sehr leicht zu besantworten. Wir schaffen sa überall für die Zukunft, indem wir in der Gegenwart bauen. Aber es muß nur wirklich aufgebaut werden, die Sache muß vorwärts getrieben werden, dann geht es ganz von selbst in die Zukunft hinein. Mit sedem Herzschlag, mit sedem in die Tat umgesetzten Gedanken enteilt die Gegenwart. Der nächste Herzschlag siegt schon in der Zukunft; der nächste Gedanke wird erst in der Zukunft greisbare Tatsache. Deshalb kann doch Genossenschaftsarbeit keine werkelnde Augenblicksarbeit sein.

Gewiß, wer sich an die Begriffsbestimmung anklammert, Genossenschaft und Genossenschaftsverband sind ein Organ wirtschaftlicher Selbsthilke, der wird immer wieder nur deren Gegenwarts-Charafter betonen wollen. Aber es darf doch nicht übersehen werden, daß diese Selbsthilfe den Einzelnen und mit ihm zusammen ganze wirtschaftlichen Areise nicht nur so stellen will, daß den wirtschaftlichen Schwierigkeiten getrott werden kann, sondern daß ein Uederwinden dieser Schwierigkeiten, ein Ausstellen zu günstigeren Daseinsbedingungen möglich wird. Der Genossenschafter, und namentlich derzenige in leitender Stellung, wird also mit Anspannung in der Gegenwart arbeiten, aber auch zähe und treu durchhalten, weil er die Genossenschaft und damit den einzelnen Genossen hinüberssihren muß in eine undekannte Zukunst. Läßt sich überhaupt eine Grenze ziehen zwischen Arbeiten, die jetzt in der Gegenwart demossenschaft und folchen, die nachher erst in einer besseren Zukunst in Angriff genommen werden dürsen?

Wenn wir aber Gegenwartsarbeit leiften und dann an ber Zukunft bauen, darf eines freilich nicht vergessen wer-ben: ein festes Ziel muß unverrückbar dem Baumeister vor Augen stehen. Und als solch ein erstrebenswertes Ziel wird jedem ernften Genoffenschafter vorschweben: wirtschaftliche, die kulturelle und sitte siche Sebung der Mitglieder und seiner Bolksgenossen". Jeder einzelne Genosse kann daran mithelfen, daß seine Genossenschaft solchen hohen Zielen zustrebt, indem er durch seine Stimme die tüchtigsten Männer auf den Posten setzen hilft, auf dem sie für die andern und mit den andern wirklich arbeiten kön-nen. Also die Generalversammlung schafft schon die Vorbedingung, daß in der Genossenschaft wirkliche genossen-ichaftliche Arbeit geleistet werden kann, indem sie keine Tagewerker, sondern wirklich zielsichere Baumeister an die Spipe ftellt. Bas an Gegenwartsarbeit geleiftet werden muß, wird burch ben treuen Schatmeifter manchmal im Schweiße seines Angesichts unter Aufficht feiner gewiffenhaften Berwaltungsorgane geschafft. Aber in ben Gibungen ber Berwaltungsorgane wird nicht nur ftandig Rritik genbt an ber geleifteten Arbeit, sondern ebenso eifrig beraten und geplant über Ziele, die mit verfügbaren Mitteln in nächster Zutunft erreicht werben mußten. Dann wird niemals der Boben unter den Füßen verloren gehen. Gegenteil! Erstes Streben wird in folden Sitzungen immer bas fein: Die Fundamente bes Genoffenschaftsbaues zu ftarten nicht nur badurch, bag neues Material in Form von Genoffen und Gelbern herangeschafft merbe, fondern daß auch das bisherige Fundament unvermindert tragfähig bleibt. Deshalb wird folde Genoffenschaftsleitung ihre Sauptforge bie fein laffen, bas Bertrauen ihrer Genoffen gur Benoffenschaft zu erhalten. Riemals, auch in Tagen ftärkfter Erschütterung nicht, darf ber Sparer befürchten muffen, fein Gelb, mit bem allein heute bie Genoffenschaft fich halten fann, wieber zu verlieren. Wenn ber Vorstand auch nichts weiter tun wurde, als nur biefes Vertrauen ungeschwächt zu erhalten, wurde er schon Zu-tunftsarbeit in feiner Genoffenschaft leisten, weil er bann ben Bestand ber Genoffenschaft als eines Organs ber Selbsthilfe sichert. Wenn ihm bas aber gelungen ift, warum follte er dann die Ziele nicht weitersteden? Dann wird er

bei Bergrößerung bes umlaufenden Betriebstapitale gang bon felbft an Bingabbau benten; bann wird er langfam, aber ficher feine Benoffen baran gewöhnen fonnen, daß bie Genoffenschaft nicht nur Organ ber Gelbsthilfe fein foll, auf welches ber Ginzelne hoffen barf, sonbern welches auch die Gesamtheit der Mitglieder und eines vielleicht noch größeren Begirts mit treuer Fürforge bebenten will. ist wirklich auch heute nicht mehr Zukunftsmusik, daß die örkliche Genossenschaft sich nicht auf das Geld- und Warengeschäft ausschließlich beschränkt, fondern ichon baran geht, auch in kultureller und sittlicher Beziehung für ihre Ge-noffenschaft und für ihre Volksgenossen zu schaffen. Es bedarf doch wirklich keiner rauschenden und berauschenden Refte, wenn Gefelligfeit gepflegt, wenn durch einen Bor= trag Belehrung und Aufflärung gegeben, wenn burch bie Genoffenschaft für Rirchen- und Schulgemeinbe, Jugenbpflege und Bolfebilbung noch etwas Befonberes geschaffen werben foll. Es gehören auch bagu nur Manner, ble nicht nur ber Wegenwart leben, fondern biefe Begenwart nur als Sprungbrett betrachten, bas hinüberleiten foll in eine lichtere Zufunft.

Und was für die einzelne Genoffenschaft gilt, gilt ebenso sehr für die gesamte Organisation, nur daß hier das Arbeitsselb vergrößert ist, die Arbeitskräfte vervielsacht sind. Much hier fommt es in erfter Linie an auf ben Ginzelnen, bas ift hier die einzelne Genoffenschaft. Gie muß babin ftreben, dieses Gesamtwerk auszubauen zu bem leistungs-fähigften Organ wirtschaftlicher Gelbsthilfe, welches bie Einzelgenoffenschaft in biefer Beit mehr noch gebraucht als früher. Sie muß beshalb ber Gesamtorganisation nicht nur die Mittel herbeischaffen helfen, bie gur Bewältigung folder Aufgaben erforderlich find, fondern muß die Leitung auch in bem Streben ftuten und fteifen, diese Mittel in unbermindertem Werte zu erhalten. Die Ginzel= in unvermindertem Werte zu erhalten. Die Gingels Genoffenschaft muß ebenso wie ber Gingelne ftets beffen eingebent fein, bag nur festefte Bufammenfaffung allet Einzelfräfte heute ben Erfolg verbürgt. Bas vor hundert Jahren ein beutscher Denter seinen Bolksgenoffen als Lebensregel empfahl, fordert heute erst recht in unserer Heimat bie Beherzigung burch alle unfere Genoffenschafter: Immer strebe zum Ganzen, und kannst Du selber kein Ganzes werben, so schließe als bienenbes Glieb an ein Ganzes Dich an!" Mag es bem Gingelnen manchmal auch hart erscheinen, in ichwerer Zeit noch für bie Genoffenschaft "Opfer" bringen zu muffen; mag er grollenb fogar alte Genoffenschaftsgrundsäte scheinbar umgewertet sehen in die Mahnung "allos für die Genossenschaft": er wird zulett doch erkennen müssen, daß allein solch gemeinsames Streben, solch festes Zusammenhalten, solch Anspannen aller Kräfte zur Ueberwindung aller Schwierigkeiten geholfen hat.

Sollen wir also in ber Genoffenschaft und in unserer genossenschaftlichen Gesamtorganisation nur für die Gegen-wart arbeiten ober auch an die Zukunft benken? Zu-sammensassende Antwort möge zum Schluß ein anderes altes Dichterwort geben:

Lebe, als mußteft Du heute fterben! Strebe, als ob Du unsterblich marft!" St.

Marttberichte. 30

30

34

### Schlacht- und Diebhof Pognan.

Freitag, ben 16. April 1926.

Gs wurden aufgetrieben: 127 Rinder, 924 Schweine, 207 Kälsber, 67 Schafe, zusammen 1325 Stück Tiere.
Man zahlte für 100 Kilogr. Lebendgewicht (Preise loko Biehs

Man sahlte für 100 Kilogr. Lebendgewicht (Kreise loko Viehmarkt Boznan mit Sandelskoften):

Kälber: beste, gemästete Kälber —, mittelmäßig gemästete Kälber und Säuger bester Sorte 90, weniger gemästete Kälber und gnte Säuger 80, minderwertige Säuger 70.

Schweine: vollsteischige von 120—150 Kilogr. Lebendgewicht 174—176, vollsteischige von 100—120 Kilogr. Lebendgewicht 166 bis 170, vollsteischige von 80—100 Kilogr. Lebendgewicht 160—162, sleischige Schweine von mehr als 80 Kilogr. Lebendgewicht 150, sauen und späte Kastrate 130—160.

Marktiverlauf: ruhia, Schweine nicht ausverkauft.

Markiverlauf: ruhig, Schweine nicht ausverkauft.

#### Dienstag, ben 20. April 1926.

Es wurden aufgetrieben: 905 Rinder, 1181 Schweine, 490 Kälber, 778 Schafe, zusammen 3354 Tiere.

Man zahlte für 100 Kilogramm Lebendgewicht (Preise loko Biehmarkt Bosen mit Handelskosten):

Viehmarkt Bosen mit Handelskosten):

Ninder. Och sen: Bollsleischige, ausgemästete Ochsen von höchstem Schlachtwert, nicht angespannt 104—106, vollsteischige, ausgemästete Ochsen von 4 bis 7 Jahren 96—100, junge, slichtigige, nicht ausgemästete und ältere ausgemästete 84, mäßig genährte junge, gut genährte ältere 70—72. — Bu II en: vollsleischige, ausgewächsen, von höchstem Schlachtwert 99, vollsteischige jüngere 86—90, mäßig genährte jüngere und gut genährte ältere 74—76. — Färsen und Kühe: vollsteischige, ausgewächsen Schlachtgewicht 104—106, vollsseischige, ausgemästete Kühe von höchstem Schlachtgewicht vie 7 Jahre 96—100, ättere, ausgesmästete Kühe und weniger gute jüngere Kühe und Färsen 84—86, mäßig genährte Kühe und Färsen 58—60.

Rälber: Beste, gemästete Käther 100

Rälber: Beste, gemästete Kälber 100, mittelmäßig gemästete Kälber und Säuger bester Sorte 90, weniger gemästete Kälber und gute Sänger 80, minderwertige Säuger 70.

Schafe: Altere Maithammel, makige Mastlämmer und aut genährte, junge Schafe 70, maßig genährte Sammel und Schafe 62.

Schweine: Bollfleischige von 120 bis 150 Kilogr. Lebendge-wicht 178, vollfleischige von 100 bis 120 Kg. Lebendgewicht 172, vollfleischige von 80 bis 100 Kg. Lebendgewicht 160—162, fleischige Schweine von mehr als 80 Kg. Lebendgewicht 150—154, Sauen und späte Kastrate 140—160.

Marktverlauf: ruhig; Schafe nicht geräumt.

#### Umtliche Notierungen der Bojener Getreideborfe vom 21. April 1926

(Die Großhandelsvreise verstehen sich für 100 Kilo bei sofortiger Baggon-Lieferung loto Berlabestation in Btoty.)

| ~~~~                                    | 48.00-50 00  |                        | 29.00 - 31.00<br>32.00—34.00 |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------|
| Roggen                                  | 72 50-75.5   | Egfartoffeln           | . 3.00                       |
| Roggenmehl I. Gorte<br>(70% intl. Sade) |              | Stroh, lofe            | 180 - 2.00<br>2.80 - 3.00    |
| Roggenmehl (65% int!. Sade)             | Latender way | Tendeng: fest Umfaben. | bei geringen                 |

#### Wochenmarftbericht vom 21. April 1926.

(Bo feine naberen Angaben, ift alles nach Bfund berechnet.)

Butter 2,30, Gier die Mandel 1.30—1,40, Milch 0,28 Quart 0,50 Rote Rüben ,0,10, Mohrrüben 0,15. Spinat 0,5 —0,60 Rhabarber 0,40—0,50 Ropf Salat 0,20—0,25. Bündhen Radieschen 0.30. Zwiebeln 0,40, Apfelfinen 0,40—0,80, Apfel 0,60—0,80, Kartoffeln 0,04—0,06, Rober Speck 1.40, Geräucherter Speck 1.60. Schweinesteich (1.90—1.20, Hammeisteich (1.90—1.30, Kalbsteich (1.90—1.20, Hammeisteich (1.90—1.30, Kalbsteich (1.90—1.20, Gente 5.00—6.00, Huhn 3.50, Paar Tauben 1.40, Mal 1.81—2.00. Hechte 1.20—1.60. Bleie 0.81—1.40 Bariche 0.90,—1.40. Welß 1.20, Weißsische (1.80, Schod Rrebse 6.00—8.00.

### Dilanzenfrantheiten und Ungeziefer.

Betämpfung der Daffelfliegenplage.

Es muß verwundern, daß die Biehbefiger der Betämpfung ber Daffelfliegenplage fo wenig Intereffe entgegenbringen und fie nicht einsehen wollen, bag nicht nur die Saut durch die Durchbohrung beschädigt wird, sondern baß bas Bieh auch fehr unter ben durch ben Barafit veranlaßten Reiz, starte Entzündung und Schwellung des Unterhautbindegewebes sowie unter den vielen Eiterherden leidet. Das mit Dassellarven besetzte Jungvieh gedeiht das durch bedeutend schlechter als dasselfreies Bieh, und die Rühe geben weniger Milch. Nach der Abdasselung erholt sich das Jungvieh auf der Weide viel schneller und nimmt an Gewicht mehr zu als nicht abgedaffeltes. Bei Schlachttieren sieht nach der Schlachtung das mit Larven durchsetzte, entzundete und viele Eiterbeulen enthaltende Unterhaut-

bindegewebe auf dem Ruden ekelerregend aus. Bei der Reinigung des Rudens muß deshalb mehr ober weniger Fleisch mit entfernt werden. Man follte doch erwarten, daß jeder Biebbesitzer foviel

Intereffe für sein Bieh befite, daß er die verhältnismäßig fleine Arbeit der Abdasselung nicht scheute, durch welche er seinen Tieren große Erleichterung und sich selbst den Bor-

teil des befferen Gebeihens berjelben verschafft.

Dem Atlas "Feinde ber Land- und Forstwirtschaft" bon Dr. Stehli entnehmen wir nachstehende Entwicklungsund Lebensweise der Dasselsliege.

Die Daffelfliege (Hypoderma bovis De Geer) richtet als Larve bedeutenben Schaben an, von dem die Landwirtschaft, die Lederinduftrie das Metgergewerbe betroffen werben. Die Daffelfliege bes Rindes (Dchienbiesfliege, Rin= der biesfliege, 1), deren Biologie noch feines= wegs völlig flargelegt ift, ift eine 15-17 Dilli= meter lange schwarze Fliege, die einiger= maßen Uhnlichkeit mit einer kleinen hummel hat, mit bräunlichen Flügeln,schwarzen Beinen, rotgelb behaartem hinteren Leibesende verfümmerten Mundwerkszeugen, jo daß sie weder stechen noch faugen tann. Bon Anfang des Sommers (Juui) bis in den Beibft (September) hinein umichwärmen die Rinder-

biesfliegen, hauptfächlich an heißen ichwülen Tagen gur Mittagszeit, das weibende Bieh. Mit einer fernrohrähnlichen borftredbaren Legeröhre legt bas Weibchen nach Joft feine flebrigen Gier vornehmlich an den Haaren der Vorderbeine, ber Reulen, der Beichen und ber unteren Bauchgegend der Rinder ab. Das Gi (2 a) wird mit der darin befindlichen, und bereits fertig ausgebilbeten Larve bom Rind abgeleckt und gelangt in den Berdauungstanal, und zwar hauptfach= lich in die Nähe bes Einganges in den Magen, wo dann bie Eihülle gesprengt wird; später (Ende Juni und Anfang Juli) findet man dann die 2—5 Millimeter langen, 1 Millimeter dicken, zhlindrischen, glashellen, mit sichelförmigen Mundhäfen bewehrten frisch geschlüpften Lare ven im loderen Bindegewebe zwischen der Schleimhaut und der Muskelschicht des Schlundes. Sie bleiben hier nach Gläser dis Ende des Winters, häuten sich und wandern als glatte, wurmförnige, etwa 6–8 Millimeter lange "Bander"=Larven bon ber Speiseröhre bis zum Rudgrat bes Rindes, wo fie dann bei Beginn bes Frühjahrs (Sanuar bis April) in dem Bindegewebe in der Rudenhaut erscheinen, sich wiederum mehrmals häuten, jest etwa 15 Millimeter lang, nach vorn keulenartig verdickt und mit Dornen ausgerüftet find. Jeht beginnt der Ginkapfelungs= prozeß ber Saut-Larven, ber gur Bildung ber fogenannten Dasselbeulen (3 u. 4) führt, häutigen Säcken mit blutig-eitrigem Inhalt. In diesen Hautsäcken stecken die ingwischen birnförmig geworbenen, oberseits flach, unter-feits gewölbten und mit vielen kleinen Dornen besetzten Körperringen versehenen Larven ("Hautengerlinge" 2c), mit dem Borderende schräg abwärts und nähren sich von dem flüssigen Inhalt ihrer Wohnzelle. Wenn eine Dasselbeule ungefähr die Größe eines Taubeneies erreicht hat und in der Küdenhaut der Kinder hervortritt, bildet sich in ihr eine Offnung nach außen, beren Ausmündung an der Saarseite als ftednabelkopfgroßes freisrundes Loch mit glatten Rändern erscheint (5), durch die die Larbe mit ihren Stigmenplatten am Hinterende atmet. Die anfangs weiß-liche Farbe der Larbe geht allmählich in Grau und zuleht in Schwarzbraun über. Die 2-3 Zentimeter lange reife Larve branat sich, indem fie die Hauptöffnung burch

bohrende Bewegungen ihres fräftig bedornten Hinterendes etwas erweitert, ins Freie, fällt zu Boben und verwandelt sich in den oberflächlichen Schichten der Erde nach inner-

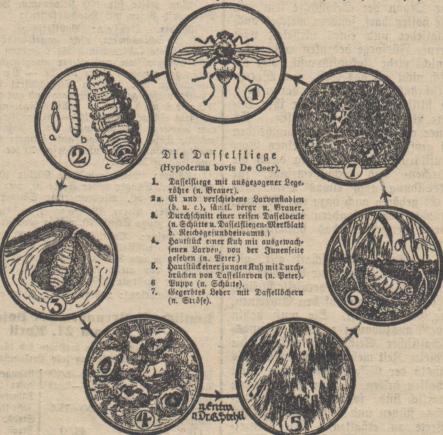

halb 12-36 Stunden zur Puppe (6). Die schwarzbraune und 20 Millimeter lange Ton= nenpuppe ift tahns artig, ihre Geftalt jes boch je nach dem Her= portreten der Seiten= wülfte fehr veränder= lich. Nachdem in diefem Kreislauf etwa 1 Jahr feit der Eiablage ver= flossen ist, kriecht nach ungefähr 30 Tagen eine neue Daffelfliege aus. Die Musmande= rung ber Laive bauert nach Stroie von Enbe April bis Anfana Juli, dort wo der Weide= gang und bemgemäß auch die Giablage fpä= ter beginnen, entspre= chend länger. geschieht vornehmlich in den frühen Morgen= ftunden, meiftens wenn bas Bieh ruht.

Ein zuverlässiges Schutzmittel gegenüber ber Dassels

fliege liegt in der Vernichtung der in der Haut des Weideviehs sich aufhaltenden Larven. Das Abbasseln, wie man dieses Berfahren nennt, muß Ende April bis Anfang Mai besorgt werden, also furz bevor ber Weibegang beginnt, wo die Schmaroger noch nicht so weit entwickelt find, daß sie aus der Hautbeule auszuschlüpfen vermögen, die natürliche fleine Hautöffnung an der überwiegenden Mehrzahl der Beulen jedoch bereits vorhanden ist. Die in den größeren Beulen stedenden Larven versuche man mit den Fingern auszudrüden. Wenn bies wegen ungenügender Entwicklung duszubenden. Weine des wegen angenagenver Entituting des Schmarohers nicht gelingt, so führt man eine Stecknabel in die kleine Hautöffnung der Dasselbeule ein und sticht die Larve, deren schwarzes Hinterende meist dicht hinter der Offnung zu sehen ist, damit an, so daß ihr Körperinhalt ausstließt. Durch kräftigen Druck mit den Fingern suche man nun die Beule zu entleeren. Die nicht entfernharen angestechenen Larven sterken ab und eitern entfernbaren, angestochenen Larven sterben ab und eitern allmählich heraus. Schäbigungen ber Gesundheit des Viehes sind nach dem Dasselsliegen-Merkblatt des Reichsgesundheitsamts, dem wir diese Vorschläge entnehmen, dadurch nicht zu befürchten. Am besten entfernt man die nicht aus= brückbaren Larven mit einer Pinzette, die man durch die kleine Hautöffnung in die Beule einfügt, damit die Larve faßt und aus der Haut herauszieht. Beim Herausziehen foll ein Druck mit ben Fingern auf die Beule vermieben werben. Es ift ferner ftreng barauf ju achten, bag bie ben Stall verlaffenben Rinder von allen Larven befreit find. Bei Vieh, das ben Sommer über im Stall verbleibt, ift bas Abdaffeln nicht erforderlich. Während bes Weibeganges muß in Zwischenräumen von höchstens 14 Tagen eine Untersuchung des Biebs vorgenommen werben. Sierbet sind auch die später zur Entwicklung gelangten Larven in der beschriebenen Weise unschädlich zu machen.

Ein vorbeugendes Mittel, die Daffelfliegen durch einen ihr widerlichen Geruch vom Eierlegen abzu-halten, setzt man nach Schütte folgendermaßen zusammens 25 Gramm Schwefelblume, 1/8 Liter Teerspiritus und 1 Liter Fischtran werden gut gemischt und damit Rumpf, Hals und Beine der Rinder wöchentlich einmal eingebürstet. Ferner sorge man auf den Weiden für ein Schutdach, damit

36

bas Vieh im Schatten ruhen kann, benn im allgemeinen meidet die Rinderbiesfliege ben Schatten.

Mit folgenden Bekämpfungs- und Vorbeugungsmitteln, die Herr Landesobertierarzt Dr. Greve in dem "Oldenburgischen Landwirtschaftsblatt" angibt, empfehlen wir unseren Lesern, einen Versuch zu machen. (Anmerkung der Schriftleitung.)

Die Abbasselung mit der Hand (Ausdrücken) und mit Instrumenten ist, wenn sie von geübter Hand und mit Vorsicht ausgeführt wird, keine Qual für das Tier und hat keine nachteiligen Folgen. Die Abbasselung ist aber immerhin für manchen eine unangenehme und umständliche Arbeit, und wird sie sich schlecht allgemein einführen lassen. Ich habe daher seit längeren Jahren auf der Heile und Pflegeanstalt Wehnen und den anliegenden großen. Gehösten, deren Besiher mir bereitwilligst entgegenkamen, Versuche mit den verschiedensten Arzneimitteln und Begasung angestellt. Bei diesen Versuchen din ich zu dem Ergednis gestommen, daß durch Behandlung mit verschiedenen Mitteln die Dasselssenlarven in der Haut abgetötet werden können. Aber nicht alle diese Mittel sind in der Brazis brauchbar, da sie nicht ungefährlich für die Kinder sind oder deren Anwendung zu umständlich ist. Empfehlen kann ich die Behandlung mit Verfolg erzielt.

Die Behandlung mit Birkenteeröl erfolgt in folgender Beife:

Bei Tieren mit wenigen Dasselbeulen werden die reisen, leicht auszudrückenden Larven herausgedrückt. Auf den übrigen Beulen und in deren Umgebung, in etwa Fünsmarkstückgröße, werden die Haare abgeschoren und darauf 2 dis 3 Tage hintereinander mit Birkenteeröl dick desstrichen. Es ist nachher darauf zu achten, daß nach dem Auftreten neuer Beulen diese in der gleichen Weise behandelt werden. Bei stark mit Beulen besetzen Kindern können größere, zusammenhängende Stellen oder der ganze Rücken abgeschoren und darauf ein die zwei Tage mit Birkenteeröl behinselt werden. Es wird hierdurch erreicht, daß auch die kleinen Larven, die eben die Haut durchbohrt haben und noch wenig hevortreten, abgetötet werden. Hierenach können aber einzelne haarlose Stellen für längere Zeit zurückbleiden, besonders, wenn die Tiere bald nach der Einzeidung bei Sonnenschein auf die Weide gebracht werden.

Bei der Behandlung mit Naphthalinfalbe werden bei wenig mit Beulen besetzen, älteren Tieren nur die Beulen und deren Umgebung, oder zusammenhängende größere Flächen abgeschoren. Bei stärker besetzen Jungrindern wird der ganze Kücken abgeschoren. Auf die geschorenen Flächen wird die Salbe mit der Hand tüchtig in die Haut gerieben und dann noch etwas dicker aufgetragen. Bereinzelt wird die Stelle von den Tieren abgesecht und muß dann die Salbe erneut aufgetragen werden. Die Larven, auch die größeren, sterben in der Regel schon nach einmaliger Einreibung ab, und die Beulen bilden sich zurück. Einzelne große Larven werden zum Austritt veranlaßt.

Da durch diese Behandlung mit Arzneimitteln nur die Larven abgetötet werden, die sich schon eine Atemössnung durch die Haut gebohrt haben, die Entwicklung der Larven aber sehr verschieden ist, und sich immer neue durchbohren und Beulen bilben, muß die Behandlung wiederholt werden. Mit derselben muß begonnen werden, sobald sich die Beulen ausgebildet haben und je nach dem Austrieb zu wiederholen. Ist sie alle 8—14 Tage bis zum Austrieb zu wiederholen.

Die Salbenbehandlung hat aber vor der Birkenteerölbehandlung den Borzug, daß sie sauberer und leichter anzuwenden ist, keine trockenen Schorse bilbet und keinerlei nachteilige Einwirkungen auf die Haut ausübt. Die Salbe macht im Gegenteil die Haut rein und geschmeibig. Sie kann mit der Hand aufgerieben werden.

#### Rindvieh.

36

## Bur Gründung von Milchtontrollvereinen

Bon Ing. agr. Rargel, Bofen.

Wir leben in der Zeit des Versuchswesens und der Leistungsprüsungen. Richt nur im Pflanzendau werden Versuche und Beobachtungen angestellt und die Ernteergebnisse, sowie die sie beeinflussenden Faktoren genau ermittelt, auch auf dem Gediete der Tierzucht fragt man nach dem Zuchtwert der Eltern und Voreltern, und stellt die jeweiligen Leistungen der gezüchteten Tiere sest. Obzwar heute der rechnende Tierzüchter unter Berücksichtigung der jeweiligen Zuchtrichtung schon sast jedes Haustier auf seinen Auhwert prüft, so dürste doch die Prüfung der Milchleistung unserer Milchkühe die längste Vergangenheit haben, weil die Milchproduktion eine dominierende Stellung unter allen anderen landwirtschaftlichen Produkten einnimmt und daher auch von größter wirtschaftlicher Bedeutung in der Viehzucht ist.

Die Milchleiftungsprüfungen gelangten erftmals im Jahre 1886 in Amerika und im Jahre 1894 in Deutschland bei ber Allgäuer Serdbuchgefellschaft, und seit dieser Zeit in allen größeren Züchtervereinigungen zur Durchführung. Es dürfte daher an der Zeit sein, wenn auch die Landwirte unferer Proving, die noch teine Milchleiftungsprüfungen burchführen, dieser Frage näher treten würden. Die be-fannte Erscheinung, daß nicht jede Ruh bei gleicher Fütte-rungsweise dieselbe Milchmenge zu liesern vermag, dürfte zunächst barauf hinweisen, daß die Sohe ber Milchergiebigkeit von der Raffe des Tieres abhängig ift. Die sogenannten Naturraffen liefern nur geringe Milchmengen, etwa 400 bis 600 Liter pro Jahr, mahrend bie Milchergiebigkeit ber gezüchteten Raffen langfam auf eine außerorbentlich hohe Stufe gebracht worden ift. Es gehören beispielsweise Rühe ber Niederungsraffen (abgesehen von den sogenannten Wunderfühen), die bei zwedmäßiger Pflege und Fütterung eine jährliche Milchleiftung von 5000 Litern und mehr aufweisen, keineswegs zu ben Geltenheiten. Die hohe Milchleiftung liegt baber zunächft in ber Raffenzugehörigkeit, bann in der individuellen Anlage des Tieres, die auf die Nachkommenschaft vererbt wird und durch planmäßige Zuchtwahl gesteigert werden kann, begründet. Doch auch Zuchtwahl gesteigert werben kann, begründet. Doch auch die Aufzucht, Fütterung und Pflege des Tieres macht sich in der Milchproduktion sehr stark geltend. Die Kassenstage wollen wir hier ganz übergehen, weil sich keine Meinungs-verschiedenheiten aus ihr ergeben und dem Landwirt hin-länglich bekannt ift, daß zur Erzielung von hohen Milch-leistungen gut durchgezüchtete Niederungsraffen gehören.

Benn wir Milchleiftungen bon Ruhen, die ein und berfelben Raffe angehören, miteinander vergleichen, fo werben wir feststellen, daß fie trot einheitlicher Fütterung und Pflege verschieben hohe Milchmengen liefern. Diefe Leistungsschwankungen innerhalb einer Raffe find auf die ungleichartige, individuelle Beranlagung ber Tiere zurud-Buführen. Diefe individuelle Beranlagung für eine beftimmte Leistung ift dem Tiere angeerbt und ift auch auf bie Nachkommenschaft vererbbar. Durch sachgemäße Zucht-wahl ist es dem Züchter möglich, die hohe Leistungsfähigkeit eines Tieres auf die Nachkommenschaft zu vererben oder gar zu steigern. Voraussetzung natürlich ist, daß er die hohe Leistungöfähigkeit des Tieres auch kennt. Anderer= seits kann ein schlechter Büchter ben burchschnittlichen Milch-ertrag eines Ruhstalles mit bisheriger, hoher burchschnittlicher Milchleiftung ftark herabseten, also ben Buchtwert ber Tiere verschlechtern, wenn er nicht planmäßige Buchtwahl betreibt, wenn er nicht danach strebt, wenig leistungs= fähige auszumerzen und nur Tiere, die von Elterntieren mit hoher Milchleiftung abstammen und, wenn es sich um weibliche Tiere handelt, auch selbst viel Milch geben, für die Zucht zu verwenden. Ein genaues Urteil über den Zuchtwert eines Nieres fann fich ber Landwirt nur bann bilben, wenn er die Leiftungen bes Tieres auch ftets prüft. Bis in letter Zeit war ber Landwirt vielfach der Ansicht, daß gewiffe äußere Merkmale für ben Zuchtwert eines Tieres

44

entscheibend find. Obzwar es sich nicht leugnen läßt, baß Tiere mit diesen Merkmalen sich auch gleichzeitig durch hobe Leiftungen auszeichnen tonnen, fo ift diefe Ericheinung noch lange nicht als Regel anzusehen, sondern nur als eine reine Bufallssache zu betrachten. Der leitende Gedanke für ben Büchter muß immer wieber die Leiftung bes Tieres sein, und erft an zweiter Stelle fann er eine gewiffe Ginheitlichfeit in ber außeren Erscheinung, in ber Rorperform und Farbe gu erhalten suchen. Durch bie Leiftungeprüfungen foll ber Buchter ben Buchtwert bes Tieres ermitteln. Auf Milch= vieh angewandt, ftellt der Landwirt burch regelmäßige Brobemeltungen fest, welche Leiftungen an Milch eine Ruh bas Jahr hindurch zu geben imftande ist baw. gegeben hat. Bei ber Ermittlung ber Milchleiftung muß jeboch ber Landwirt nicht nur die Milchmenge, sondern auch die Qualität beachten, und heute gilt nicht jene Ruh als die befte, welche bie meiste Milch, sondern bie, welche die meifte Butter liefert. Mur in Gegenden, wo ber Landwirt bie Milch nicht nach bem Tettgehalt, fondern nur nach ber Milchmenge be-Bahlt bekommt, braucht er feine Ruchicht auf ihren Gett-Bei ben alle zwei, brei ober vier Bochen gehalt nehmen. abgehaltenen Milchleiftungsprüfungen wird baher nicht nur die Milchmenge, sondern auch immer ber Fettgehalt ber Milch festgestellt.

Neben ber Raffenfrage und ber Zuchtwahl wirkt sich auf die Mischleiftung auch noch die Aufzucht, Fütterung und Pflege bes Tieres aus. Denn biefe angeerbte Gigen= schaft ber hohen Milchleiftung tann nur bann zur vollen Geltung und Entfaltung fommen und Früchte zeitigen, wenn dem Tier bas Material zur Milchbilbung in der Form von sachgemäßer Rährstoffzusammensetzung gereicht wird und wenn man den tierischen Organismus auch gesund und leistungsfähig erhält. Die tierischen Organe durfen daher nicht burch Rrantheiten geschwächt werben. Rur burch eine rationelle Jungviehaufzucht, Fütterung und Pflege werben bie ererbten Unlagen gur vollen Entwidlung und Leiftung gelangen und bem Landwirt ein burchschlagender, bauernder Zuchterfolg gewährleistet. Bei der Fütterung bes Milchviehs kommt es gang besonders barauf an, ein richtiges Eiweißftarkeverhaltnis herzustellen und die Rährstoffe ber Leiftung entsprechend in genügender Menge dem Tiere zu-zuführen. Es ist nicht der Zweck dieser Zeilen, all die vielen Fragen, die bei der Zucht und Aufzucht des Milchviehs berücksichtigt werden sollen, hier näher auszuführen. Sie find bem Landwirt vielfach ichon genügend befannt. einer Artikelserie in unserem Blatte wird auch auf fie noch hingewiesen. Bur Erzielung eines möglichft hoben Rein= ertrages aus bem Biehftalle muffen fie unbedingt in weitgehenbstem Ginne eingehalten werben. Muf ber anderen Seite muß jedoch ber Landwirt unbedingt auch auf ihre Auswirtung bedacht fein, da die einzelnen Tiere fo berschieden auf fie reagieren. Jene Tiere, die fich am bant-barften ermeisen ober, anders ausgedrudt, die imstande find, auf dem Dargebotenen die hochfte Milchleiftung ju geben, muffen an erfter Stelle für die Bucht berangezogen werden, benn nur diese Tiere werden auch die hochste Rente ab-Die Ermittlung ber individuellen Leiftungsfähigkeit ber Milchtiere ift Aufgabe der Milchkontrollvereine. Mehrere Züchter schließen sich zu einem Milchkontrollverein gusammen und beauftragen einen hierzu besonders angeftellten Milchkontrollvereinsaffistenten damit, die Milch= leiftungstontrolle in ihrem Stalle burchzuführen.

Die wirtschaftliche Notwendigkeit der Milchleistungs= kontrolle ergibt sich aus den obigen Ausführungen. Zwei Milchkontrollvereine wurden bereits im Rreise Liffa gegründet und es wäre nur zu wünschen, wenn auch die Land-wirte aus anderen Teilen unserer Provinz sich zur Grün-dung von Mischkontrollvereinen entschließen möchten. Die 28. 2. G. ift bereit, an dem Ausbau des Milchkontrollvereins= wefens in unferer Proving zu arbeiten, wenn fie die Bewißheit haben wird, daß Interesse auf seiten ihrer Mitglieder für das Mildhontrollvereinswesen besteht. Es werden alle ene Mitglieder, die bereit waren, fich mit ihrer Berbe einem Milchfontrollverein anzuschließen, gebeten, der W. L. G.

hiervon Mitteilung gu machen, bamit wir einen aberblick bekommen, wie weit der Bunich nach einer Milchkontrolle bei unferen Mitgliedern besteht und ob ein weiterer Ausban des Milchkontrollvereinswesens angebracht und möglich ift. Die Unmeldungen find borläufig noch nicht bindend, fie find nur informatorischer Ratur.

Weftpolnische Landwirtschaftliche Gesellschaft G. B., Poznań, Fr. Ratajczaka 39 I.

#### Derbandsangelegenheiten.

44

#### An unfere Genoffenschaften betreffend Steuern und Stempel.

Die Steuergesethe seben gewiffe Erleichterungen für bie Genoffenschaften bor, bie entweder nur unter ihren Ditgliebern tätig find oder die zwar auch mit Nichtmitgliebern ihre fagungsmäßigen Geichäfte tätigen, aber fagungsgemäß und tatfächlich die auf Richtmitglieder entfallenden Rach. zahlungen oder Ruderstattungen solchen Fonds zuweisen, die unter die Mitglieder nicht verteilt werden burfen.

Unfere Betriebs= und Sandelsgenoffenschaften haben bereits eine berartige Beftimmung in ihre Satzung aufgenommen. Bo bies nicht geschehen ist, bitten wir, es nach-zuholen. Dagegen fehlt biese Bestimmung noch bei ben Spar= und Darlehnskaffen. Für bas Gelbgeschäft (Er= teilung von Rredit und Unnahme von Spareinlagen) ift biefe Bestimmung auch nicht erforderlich, da Rredit nach ber Berordnung über die Bantgeschäfte nur an Mitglieber gegeben werben barf, und ba die Unnahme von Sparein-lagen und Belegung ber eigenen Mittel bei Banten nur Silfogeichafte find, wodurch ein Geschäftsbetrieb mit Richts mitgliebern nicht entfteht (vgl. bas Gefet über bie Stempelgebühren ber Benoffenschaften in Rr. 10 bes "Bentralwochenblattes" von 1925)

Die Spar- und Darlehnstaffen betreiben jeboch bie Sanbelsgeschäfte in fünstlichem Dünger, Rohlen usw. oft mit Richtmitgliebern. Solchen Raffen, bie Warenhanbel mit Richtmitgliebern. Solchen Raffen, betreiben, raten wir, auch die genannte Bestimmung in ihre Satung bei ber nächften Generalversammlung aufzunehmen, Die Beftimmung wurde unter die Beftimmung ber Gatung über bie Gewinnverteilung aufgenommen werben und

lauten Werben ben Mitgliedern aus bem Gewinn Nachzahlungen ober Ruderstattungen gewährt, so find die auf die Richts mitglieber entfallenden Rachzahlungen ober Ruderstattungen in voller Sohe einem zu bilbenben Sonderfonds guzuführen. Diefer Fonds barf in teinem Falle unter bie Mitglieber verteilt werben. Bei ber Auflösung ber Genoffenschaft ift er bem Berbanbe beutscher Genoffenschaften in Bolen gum 3mede ber Forberung bes Genoffenicaftsmefens gur Berfügung zu ftellen.

Berband beutscher Genoffenschaften. Berband landwirtschaftlicher Genoffenschaften.

### 46

#### Volfswirtschaft.

46

#### dur diesjährigen Pofener Muftermeffe.

Die diesjährigen Posener Mustermesse.

Die diesjährige Internationale Posener Wesse sindet in der Beit dom 2. dis 9. Mai in Posen statt. Auch auf der diesjährigen Wesse wird der Landwirtschaftlichten state. Nuch auf der diesjährigen Messe wird der Landwirtschaftlichten sediete vertraut zu machen. Die heutige Landwirtschaft muß bestrebt sein, die Produktion als solche qualitativ und quantitativ zu heben. Sin Mittel sierzu dietet sich in der weitesten Mechaniserung der Landwirtschaft, in der Anwendung desse durchgebildeter kandwirtschaft, in der Anwendung desse durchgebildeter kandwirtschaft Zweckmäßigste erst kennen Iernen, wenn er es anwenden und sich die Zweckmäßigste erst kennen Iernen, wenn er es anwenden und sich die Zweckmäßigsteit dieses Gerätes dienstdar machen soll. Der Landwirt muß mit den Fortschriften der Lechnik der Landwirtschaftlichen Geräteindustrie Hand in Hand gehen und seinen Geräte- und Maschinenmarkt auf der Hähe der Leit erhalten, falls er der Konfurenz standbatten will. Er nuß dazu übergehen, die erzeugten Produkte möglichst an Ort und Stelle zu verarbeiten und aus seiner Wirtschaft nur Fertigsabrikate auszussihren, da er auf diese Weise Transportspesen sür seine Erzeugnisse möglichst niedrig

hält. Wir verweisen daher schon heute auf die diesjährige Posener Messe und möcken unseren Lesern raten, sie recht zahlreich zu besuchen, da sie sich infolge der Vielseitigkeit und Mannigsaltigkeit in den Ausstellungsgegenständen auf der Messe in der kürzesten Beit einen Einblick in die verschiedenen technischen Neuerungen verschaften können. Die Mustermesse in Posen kann aber, was den landwirtschaftlichen Maschinen- und Gerätemarkt und die landwirtschaftliche Industrie anbelangt, als die größte Messe in Posen anaesehen werden. Polen angesehen werden.

Absage der Maftviehausstellung.

Nach Redaktionsschluß erfahren wir vom Ausstellungs-komitee, daß die II. Mastviehausstellung wegen behördlichen Berbotes nicht ftattfinden tann. Das Liquidationstomitee ber Ausstellung gibt weiter befannt, bag am 30. April und 1. Mai 1926 Biehmärkte hier in Posen stattfinden, auf welchen die ursprünglich zur Ausstellung bestimmten Tiere zum Bertauf veriandt werben. Die Biehmartte finden in ber Zeit von 8—13 Uhr statt.

## Kuttruf-Schleife - allen poran! andwirte

Wer die Erträge seines Besitzes wesentlich steigern, Kunstdünger ersparen will, verwende nur noch

Hochkulturpflüge untergrundlockerern

im Zusammenhang mit Einzelkornsämaschine

"Saat-Reform" u. Hackm. "Hexe" Norwy Mlyn b. Poznań

Vertreter für Hochkulturpflüge, "Saat-Reform" und "Hexe" und Ackerschleife "Kuttruf".

#### Obwieszczenia.

W naszym rejestrze spółdziel-ni zapisano dziś pod nr. 82 "Spar- und Darlehnskasse spółdzielnia z nieograniczoną odpo-wiedzialnością" z siedzibą w Krzemieniewie. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie kasy oszczędnościowo-pożyczkowej, aby członkom 1. ułatwie lokatę zbywających pieniędzy, kupno papierów wartościowych lub ich sprzedaż albo przechowanie; 2. dostarczać środków pieniężnych, potrzebnych dla ich przedsietrzebnych dla ich przedsię-biorstw albo gospodarstw; 3. sprzedawać albo przetwarzać na wspólny rachunek produkty rolne albo przemysłu rolnego; 4. ułatwiać sprowadzanie to-warów potrzebnych do gospowarów potrzebnych do gospodarstwa rolniczego oraz domowego; 5. sprowadzać maszyny i inne sprzęty i narzędzia rolnicze i wynajmować je członkom. Udział wynosi 100 zł. Każdy członek wpłaca zaraz po przyjęciu 50 zł, resztę na skutek uchwał przyszłych walnych zgromadzeń. Czas trwania spółdzielni jest nieograniczony Piemem przeznaczonem do o-Pismem przeznaczonem do o gloszeń jest "Landwirtschaft-liches Zentralwochenblatt" w Poznaniu. Zarząd składa się z 3—5 członków. Członkami za-rządu są: rolnicy Oskar 3—5 członków. Członkami za-rządu są: rolnicy Oskar Schlecht, Hermann Grodtke, Hermann Hoch i Fryderyk Stolpe I, wszyscy z Krzemieniewa.

Leszno, dnia 20. marca 1926 r. Sad Powiatowy. (395

W sprawie rejestrowej Spar-und Darlehnskasse Spółdzielnia

Towarzystwo Wzajennych Ubezpieczeń od Ognia i Gradobicia w Poznaniu

Die größte Hagelversicherungs-Gesellschaft in Polen, zählt 28 000 Versicherte mit einer Versicherungssumme von 155 Millionen Złoty. Günstiger Risiko-Ausgleich.

Die Generaldirektion in Poznań, św. Marcin 61, schließt mit landwirtschaftlichen Vereinen nach besonderer Vereinbarung Ver-

günstigungsverträge ab.

günstigungsvertrage ab.

Die Versicherungen werden angenommen und die Policen ausgestellt in den Abteilungen: in Poznań, ul. Fr. Rafajczaka 36, Bydgoszcz, ul. Dworcowa 73, Grudziądz, ul. 23-go Stycznia 10, Katowice, ul. 3-go Maja 36a, Kraków, ul. Straszewskiego 28, Lublin, Krak. Przedmieście 39, Lwów, ul. Długosza 1, Warszawa, ul. Mazowiecka 13, Wilno, ul. Jagiellońska 8.

Diebstahl-Versicherung

z nieograniczoną odpowiedzialnością w Margoninie wyznacza się na dzień

27. kwietna 1926, ogodz. 11. przedpol.

termin przedpodpisanym Sądem, biuro Nr. 1 do rozprawy zamierzoną nad zmianą odpowiedzialności nieograniczonej na ograniczoną. Na termin powyższy wzywa się wszystkich wierzycieli, którzy mimo zgłoszenia się w terminie podanym w Art. 73 ust. 1 ustawy o spółdzielniach nie zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.

Margonin, dnia 6. kwietnia 1926 r.

Sad Powiatowy. 1362

W rejestrze spółdzielni wpisano dziś przy nr. 14, iż firma brzmi teraz "Spar- u. )arlehns-kasse" spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością zu

Skoki.

Przedmiotem spółdzielni jest uruchomienie kasy oszczędnościowo-pożyczkowej do uprawiania handlu pieniężnego i kredytowego dla popierania oszczędności. Udział wynosi 100000 Mk. 1/10 udziału płatna zaraz lub w ratach miesięcznych. Statut uzgodniono z nową ustawą dnia 28. grudnia 1922 r.

Ogłoszenia uskutecznia się w

Landwirtschaftliches wochenblatt w Poznaniu.

Zarząd składa się z 4 członków Do oświadczenia woli w imieniu spółdzielni potrzeba spółdzia-łania przynajmniej dwóch członków zarządu, którzy pod firmą umieszczą swe podpisy. Wągrowiec, dn. 28. stycznia 1925 r. Sąd Powiatowy. (388

## irtschafts-Assistent

25 Jahre, mit landen. Schulbildung und poln. Sprachkenntnissen in Wort und Schrift, sucht

Borstellung baw. Antritt sann soften baw. Off. unt. Nr. 400 an die Geschäftsstelle d Bi.

Kohl, Ruben, Tomaten, Bohnen, Erbsen, sowie alle Gemüsepflanzen reifen auf Beeten, die mit

### Stebniker Kainit oder Kalisalzen

gedüngt wurden, rascher, erreichen ein viel höheres Gewicht und bringen höhere Einnahmen ein,

Beziehen kann man ihn:

Durch alle landwirtscnaftlichen Handelsorganisationen, Syndikate, Genossenschaften und geschäftlich eingestellten landwirtschaftlichen Vereine.

Gebrauchsanweisungen schickt kostenlos zu:

Spółka Akcyjna Eksploatacji Soli Potasowych, Lwów, pl. Smolki 5. 

#### den Markt gekommen ist. Kischen Chi

Amtliche Analyse: 68,9 % Protein und Fett, 22,5 % phosphorsaurer Kalk, 0,05 % Salz.

Gutachten u. Analyse des Herrn Dr. Celichowski

Ohne dieses Fischmehl ist die Viehmast unlukrativ. Genau auf Marke und Firma achten.

Beste Empfehlungen von den Verbrauchern.

Fiebach, Bydgoszcz, Gdańska 35.

**经基础设置重整的图象的复数形式等** 

kauft man besten im Spezialgeschäft! Anzug-, Ulster-, Paletot-Hosen-, Mantel- u. Kostüm-

Meuheiten für Frühjahr und Sommer.

Nicht das Billigste zu bringen, sondern das Beste zu billigsten Preisen zu verkaufen ist mein Prinzip!

## Kozimierz Ruza

Poznań, St. Rynek 56. Größtes Spezial-Tuchhaus, gegründet 1896.

Tuche und Futtersachen:

Stary Rynek 56, Telephon 3441.

Teopiche u. Büros:

ul. 27. Grudnia 9, Telephon 3458.

Herren- und Knabenbekleidung:

Stary Rynek 91, Telephon 3875

(Eingang Wroniecka). (389)

Arbeitswagen sowie Wagenräder und Berlepiche Nijthöhlen

hat abzugeben. Radjabrik der Herrichaft Góra pow. Jarocin.

(333

## Fr. Dehne - Halberstadt







Drillmaschinen, Hackmasc

Original-Ersatzteile.

Anfragen und Bestellungen schon jetzt erbeten an

Inowrocław

Dworcowa 45.

Kohlengrosshandlung

## Dr. Ernst Festner.

liefert preiswert

Oberschlesische Steinkohlen Schmiedekohlen Hüttenkoks.



M. Sprenger, Poznań, św. Marcin 74

Parnassia, anerk. Eig. Stauden-Auslese 3,50 zł. v. Diest's "Wohltmann 30", Orig.-Saat 3,—zł. v. Diest's "Athene 36" ausverkauft. (3 Odenwälder Blaue, 2,80 zł, alles p. 50 Kg. Anerk. Saatuutwirtseh. Koerberrode p. Plesewo Pom.

### Suche jum 1. 7. ober ipater Stellung als Rendant oder Rentmeister

auf größerer Begüterung ober in sonstigen größeren Unternehmen. Bin 40 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, deutsch-katholisch, in sämtl. einschläg. Arbeiten pertraut, lange Jahre als Bücherrevisor tätig gewesen. in augendickl. Stellung 4 Jahre, der poln. Sprache mächtig. (387

Geff. Angebote unter B. M. 1422 an die Beschäftsft. b. Bi.

Wiesenschwingel, Knaulgras, Fioringras, Goldhafer u. s. w., hochkeimend // sortenrein

empfiehlt

Akt. Ges. für Selections-Samenzucht

"GRANUM"

[370 Warschau, Plac Napoleona Nr. 6.

# isalbeter

das sicherste und wirksamste Stickstoffdüngemittel eignet sich für jeden Boden und für alle Pflanzen und ist am bequemsten zu gebrauchen.

## Verkauf

in sämtlichen Landwirtschaftlichen Syndikaten u. Handels - Landwirtschaftsgenossenschaften.

Kostenlose Ratschläge für die Verwendung von Chilisalpeter

## Delegation der Chilisalpeter - Produzenten

Warschau, Okólnik 5.





## Zur Frühjahrssaison

empfehlen wir unsere rühmlichst bekannten und bestbewährten

wir unsere rühmlichst bekannten und bestoewahrten
Kartoffelpflanzlochmaschinen
System Sarrazin 2-, 3- und 4-reihig,
Drillmaschinen "Simplex", Syst. Dehne
Kunstdüngerstreuer
"Minerva Patent" und "Pommerania"
Hebelhackmaschinen für Getreide u. Rüben

Syst. Dehne, Eggen, Kultivatore, Ackerwalzen und alle anderen landw. Maschinen und Geräte

NITSCHE I SKA., Maschinen-Poznań, ul. Kolejowa 1-3. Tel. 60-43 und 60-44. Filiale in Warszawa, ul. Złota 30. Tel. 79-49.





rote Eckendorfer, aus deutscher Elitesaat, anerkannt von der Izba Rolnicza Poznań, hat abzugeben und sendet Muster und Angebot auf Wunsch.

\*\*\*\*\*\*

Dominium Lipie Post und Bahn Gniewkowo (Wielkp.).

## Zur bevorstehenden Saatzeit

offeriert :

Gemüse- und Blumen - Sämereien in nur I. Qualitätsware.

Antterrüben Eckendorfer und anbere Gorten

Futtermöhren gelbe, weiße und rote, Grasjaaten für Garten und Feld.

Bruno Hoffmann, Samenhandlung. Gniezno, ul. Chrobrego 35. 

Gewebe und Geflecte jeber Art, zu mäßigen Preifen empfiehlt

Drahtweberei

Józef Hesse Spadkobiercy

Lódź, Andrzeja Nr. 40.

1233

## chindeldächer!

Neudeckung sowie Reparaturen werden sachgemäß unter Garantie und günstigen Zahlungsbedingungen ausgeführt. Besichtigung und Kostenanschläge kostenlos.

N. Klugmann, Danzig, Brandgasse 3 Schindelwerke.

Poznań, ulica Nowa 1, I. Etage.

Anfertigung pornehmster Herren- und Damen - Moden

Malereien modernsten Stils auf Meider u. Schals werden angenommen. Lager in prima englischen und deutschen Stoffen.

Moderne Frack-Anzüge zum Verleihen.

Schlesisches

an der Weichsel, in den Beskiden, 354 m ü. d. M.

Angezeigt bei Frauen-leiden, Rheumatismus, Gicht, Arthritis defor-

mans, Ischias Neuralgie, Exsudaten, Blutarmut u. a. Badearzt Dr. E. Sniegon.

Eigene Moorlager. Modernes Kurhaus u. Kurhotel. Herrliche, gesunde Lage.
Mässige Preise.

Geöffnet v. 15. Mai bis Ende September.

ln der Vor- u. Nachsaison Preisnachlass. (297 Auskünfte erteilt die

Badeverwaltung.

fe werden zu erstklassiger Verarbeitung angenommen.

(199

KAUFLEUTE, INDUSTRIELLE, HANDWERKER and LANDWIRTE!

Wollen Sie vorteilhafte Einkäufe machen, dann besuchen Sie die

# VOM 2.-9. MAI 1926

Messekarten zu haben in: Berufsverbänden und -Körperschaften, Reisebüro "Orbis" und Annoncen-Expedition "PAR".

Fahrkarten Ermässigung! Quatiere zugesichert!



Teppleh Briteken

Künstler - Gardinen Stores Bettdecken Divandecken

Reisedecken

rozdzews

Aeltestes Spezial-Teppichgeschäft in Poznań

Stary Rynek 56 I.

Telephon 5606.

Raufe Wild, Geflügel, Gartenerzeugniffe, Butter und Gier

au ben höchsten Tagespreife'n. Offerten erbittet

A. Brandt, Czarnków.



ul Seweryna Mielżyńskiego 23. Telef. 4019

bon 12 Monate alten Rambouillet = Schafen au vertaufen.

dom. Sobótka, pow. Pleszew.

Pflüge, Kultivatoren und sonstige Ackergeräte, Kartoffel-Dämpf- und Lupinen-Entbitterungsanlagen. Alle landw. Bedarfsartikel: Schare, Streichbretter, Anlagen, Sohlen, Pflug- und Scharschrauben zu allen Pflügen, Alle sonstigen Ersatz- u. Zubehörteile. Treibriemen in Leder u. Kamelhaar. Gute Schmieröle und Fette liefert zu billigsten Tagespreisen ab Lager Poznań (280

Moldemar Günter, Poznan, Sew. Mielżyńskiego 6. Telephon 52-25. Landw. Maschinen und Bedarfsartikel, Oele und Fette.

Berlag: Berband dentscher Genoffenschaften in Polen T. z. Poznan, Bjagdowa 3. Berantwortlich für die Schriftleitung: Ing. agr. Karl K arzel, für ben Berlag u. Anzeigen: Luise Dahlmann, in Poznań, Zwierzyniecka 13, II.
Anzeigenannahme in Deuischland Ma". Berlin SB. 19. Krausenstr. 38/39. — Trud: Drukarnia Concordia Sp. Akc., Poznań.